## Nº: 169.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag ben 16. Juli 1833.

Ungefommene Frembe vom 13. Juli 1833.

Hr. Guteb. v. Ulatowsft aus Andowo, Hr. Guteb. v. Komierowsfi aus Komierowo, Hr. Guteb. Klichen aus Verlin, k. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Swisulsfi aus Kosuty, Hr. Guteb. Bialfowsft aus Pierzchno, Hr. Guteb. Bronifowsft aus Piasti, L. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Oberamtmann Sawada aus Tarnowo, k. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Niezuchowsft aus Gronowfo, f. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Krzyganowsft aus Glupia, k. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Duttiewicz aus Prusiee, Hr. Guteb. Schuborenste aus Karnisewo, Hr. Wont Franskt und Hr. Brenner Dobrowolsti aus Jarocin, Hr. Pachter Borfowsti aus Panienko, f. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufm. Jstor Levy aus Inowraclaw, k. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Kaufm. Brunow aus Stettin, Hr. Kaufm. Briwer aus Frankfurt a. d. D., k. in No. 1

## Vom r4. Juli.

hr. Landrath Mosschnisti aus Otoczno, Hr. Erbherr Salkowski aus Opartowto, Hr. Erbherr Zbiszewski aus Chladowo, Hr. Pachter Urbanowski aus Tarzgowa Gorka, Hr. Pachter Lutomski aus Poklatki, k. in No. 154 Büttelstraße; Hr. Pachter Skapski aus Radlin, Hr. Gutsb. Storaszewski aus Glinno, Hr. Gutsb. Koszutski aus Lukowo, Frau Gutsb. v. Zatrzewska aus Zadno, Frau Gutsb. v. Bolniewicz aus Dedicz, k. in No. 394 Gerberstraße; Hrau Gutsb. v. Skorzewska aus Sepno, k. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Wilke aus Ciesle, Hr. Amtmann Zempel aus Possadowo, k. in No. 94 St. Avalbert; Hr. Intsb. Zielonacki aus Goniczki, Hr. Dekonom Lasser aus Morakowo, k. in No. 33 Ballischei; Hr. Gerbermeister Restel und Hr. Kausm. S. Joske aus Birnbaum, Hr. Einnehmer Kamenberg aus Witkowo, k. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kausm. Wirth aus Jerlohn, k. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Koszutski aus Kyczyswoł, Hr. Erbherr Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Gärtner Schiept aus Kwilcz, k. In No. 243 Brestauerstraße; Hr. Pachter Grabkreuz aus Podrasen, Hr. Erbh.

Gutowski aus Mielzen, Hr. Erbherr Urbanowski aus Kowalskie, Hr. Erbherr v. Madonski aus Wargowo, Hr. Erbherr v. Mieczkowski aus Borkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Daleszynski aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Skorzewski aus Czernicjewo, Hr. Dekon. Commiss. Wendt aus Wongrowis, Hr. Professor Scheilt aus Braunsberg, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsb. Wodpol aus Oborzysko, Hr. Pachter Mittelstädt aus Mosina, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Harmel aus Widuni, Hr. Pachter Ciesielski aus Pietrowo, Hr. Dekon. Commiss. Schonock aus Schwersenz, Hr. Raufm. Wolly aus Berlin, Hr. Raufm. Bornstein aus Brag, Hr. Raufm. Schiff aus Kurnik, Hr. Raufmann Hirschfeld aus Neustadt a. d. W., I. in No. 20 St. Udalbert.

Bekanntmachung. Bur difentlischen Berpachtung des nahe bei Mosen belegenen, zur Kriegsrath v. Bergensschen Liquidationsmasse gehörigen Borswerks Weißberg, von jeht bis zu Joshanni 1834, haben wir einen Termin auf den 18. Juli d. J. fruh um 10 Uhr vor dem Meferendarius Kuvke in unserm Instruktionszimmer angeseht, zu welchem wir Pachtlustige einladen.

Pofen, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag des Eigenthumers des adelichen Guts Anpfinn, Stanislaus Sawinski, werben alle diejenigen, welche an die für die Nepomucena verwittwet gewesene v. Dzierzanowska, geborne v. Grąbczewska, zuleht verehelichte v. Lossow Rubr. III. No. 1 auf Anpfinn protestando eingetragenen Post von resp. 2500 Athl., 300 Athl. und 391 Athl. 10 Sgr. und an die diese Post betreffenden Dokumente,

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia folwarku Białey-Góry (Weissberg) blisko Poznania leżącego i do massy konkursowey Radzcy woiennego Bergen należącego, od dziś do Ś. Jana 1834., wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyjney, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Poznań, d. 27. Czerwca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Na wniosek Stanisława Sawinskiego właściciela dóbr Knyszyn wszyscy ci, którzy do summ w ilości 2,500 tal. 300 tal. i 391 tal. 10 sgr. w księdze hypotecznéy dóbr Knyszyn pod Rubr. III. Nr. 1. dla Nepomuceny z Grąbczewskich owdowiałey Dzierzanowskiey pózniey zamężney de Lossow protestando zaintabulowanych i do dokumentów tyczących się powyższych

namlich bas Unmelbunge-Protofoll d. d. Pofen ben 19. Detober 1796, auf Grund beffen die Gintragung ex Decreto bom 18. Mai 1799 erfolgt ift, und ben über biefe Gintragung ausgefertigten Spothefenschein d. d. Pofen ben 17. Juli 1799, ale Gigenthamer, Ceffio= narien, Pfanb= ober fonftige Briefinhaber, ober aus irgend einem andern Rechte= grunde Unfpruche gu haben vermeinen, aufgefordert, ihre Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine ben I. September c. Bormittags um 11 Uhr vor bem Deputirten ganb= Gerichte-Rath Rofcher in unferm Inftruttionszimmer anzumelden und ju befchei= nigen, widrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen auf die oben gebachte Poft und Die bezeichneten Dofumente praflubirt und lettere fur amortifirt werben erflart werben.

Pofen, ben 4. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht. Poittalcitation. Da auf ben Un= trag bes Juftig-Commiffarii Stort gu Liffa über die Raufgelder bes von bem= felben im Wege ber nothwendigen Gubs baftation erftanbenen, im Rreife Franfabt belegenen, und fruber bem Samuel Langner jugehorig gewesenen Guts Je= giorfe mit ber Mittagestunde bes 25. Februar b. 3. ber Liquidations = Progeg eröffnet worden, fo werden sammtliche unbekannte Realglaubiger, welche an die Raufgelber bes gebachten Guts irgend do summy szacunkowey pomienio-

kapitalów, mianowicie: do protokulu zameldowania d. d. Poznań dnia 19. Października 1796. na fundamencie, którego intabulacya ex decreto z dnia 18. Maja 1799. nastąpiła i do wykazu hypotecznego względem intabulacyi téy udzielonego d. d. Poznań dnia 17. Lipca 1799, iako właściciele, cessyonaryusz, zastawnicy lub innych skryptów posiadacze pretensyi mieć mniemaią, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniey w terminie dnia I. Września r. b. zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym Sędzia Roescher wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do wyżey wyrażonych kapitałów i do opisanych dokumentów wykluczeni i ostatnie 22 umorzone ogłoszone będą.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy na wnio: sek Ur. Stork Kommissarza Sprawiedliwości nad summą szacunkowa przez tegoż drogą konieczney subhastacyi nabytych w powiecie Wschowskim położonych, a dawniey Samuel lowi Langner należących się dóbr Jeziorki, z godziną południową dnia 25. Lutego r. b. process likwidacyi. ny otworzonym został, przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy einen Unspruch zu haben vermeinen, nych dobr iakiekolwiek pretensye

bierburch aufgeforbert, biefen vermeint- mieć mniemaig, ninieyszem sie wzy. fichen Unfpruch binnen 3 Monaten, fpå= teftens aber in bem auf ben 27. Juli b. S. por bem Deputirten herrn Rams mergerichte = Uffeffor Frankel angesetten Termine Bormittage 9 Uhr an hiefiger Berichtsftatte anzumelden und nachqu=

machtigten bedienen wollen, tonnen fich an bie biefigen Saftig = Commiffarien Salbach, Mittelftabt, Lauber, Riedler und Douglas wenten.

Frauftadt, ben 7. Mars 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Droflama. Auf ben Antrag ber obervormundschaftlichen Beborde ift über ben 1072 Ribl. 3 Egr. 6 Df. betragen= ben Rachlaß ber Gutspachter Johann Joseph Unten August und Albertine Caroline Amalie Sanfchichen Cheleute gu Jaromirg bei Unrubftade ber erbichaft= liche Liquidations = Progeg eröffnet und Terminus liquidationis auf ben 20. September c. Dormittags o Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Uffeffer Schmiedife in unferm Gerichtszimmer angefett worden.

waia, aby te mniemana pretensya w nrzeciągu trzech miesięcy, naydaley zaś w terminie na dzień 27. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Fraenazel Assessorem Sadu wyższego głównego zrana o godzinie otév wyzna. weisen, unter der Verwarmung, daß die ezonym w mieyscu posiedzen nafich nicht Meldenden mit ihren Anfprus szych, podali i udowodnitis albo. den praclutirt, und ihnen deshalb ein wiem w razie przeciwnym nie zglaewiges Stillschmeigen, sowohl gegen ben szaigey się wierzyciele z pretensyami Raufer bes genannten Guts, als gegen swemi prekludowani beda, i im w Die Glaubiger, unter welche das Rauf, tey mierze wieczne milczenie, tak co geld vertheilt wird, auferlegt werden foll. do osoby nabywey pomienionych dobr, jako téż co do wierzycieli, po-Diejenigen, welche fich eines Bevoll- miedzy ktorych summa szacunkowa się podzieli nakazanem zostanie.

Pretendenci którzy sobie pełnomocników obrać chcą, mogą się do tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Salbach, Mittelstaedt, Lau ber, Fiedler i Douglas udać.

Wschowa, dnia 7. Marca 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Na wniosek Sądu Nadopiekuńczego został nad pozostałościa po zmarlym Józefie Antonim Auguście Jenszu, Dzierzawcy dobr i małżońce iego Albertynie Karolinie Amelii z Jaromirza, tal. 1072 sbr. 3 fen. 6 wynoszącą, process spadkowo-likwidacyiny otworzonym i termin likwidacyiny na dzień 20. Września r. b. o godzinie 9tév zrana w zamku naszym przed Ur, Assessorem Schmiedike wyznaczonym.

Es werben baher alle unbefannten Glaubiger, welche an biefe Rachlagmaffe Unspruche ju haben bermeinen, hiermit aufgefordert, fich in Diefem Termine entweder perfonlich , ober burch gefetlich Bulaffige, mit Information verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen im Kall ber Unbefanntichaft die biefigen Saftig= Commiffarien Roftel, Bolnn, Mallow und Juftig = Commiffione = Rath Bunte in Borfchlag gebracht werden, ju geftellen, ihre Forderungen ju liquidiren und gu bescheinigen, widrigenfalls fie aller et= wanigen Borrechte ihrer Forberungen fur verluftig erflart und mit ben lettern nur an dasjenige, mas nach Befriedi= gung ber fich melbenden Glaubiger pon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, bermiefen werben follen.

Meferit, ben 18. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Wzywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele pretensye mieć mniemaiace, aby sie na termin ten osobiście hab przez prawnie dozwolenych i infarmacya dostateczną opatrzonych pełnomocników stawili, na których im w przypadku nieznaiomości Ur. Roestla, Wolny, Mallow i Huenke Kommissarzy Sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, pretensye swe likwidowali i udowodnili, ponieważ w przypadku przeciwnym za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących sie wierzycieli iesz cze z massy zostało.

Międzyrzecz d. 18. Lutego 1833.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralladung. Ueber das Raufgelo bes dem Dbergilieutenant Sanas von Dobrogonefi gehörigen, im Gnefener Rreife belegenen Gute Lesniemo, ift auf ben Untrag ber Realglaubiger ber Rauf: Belber-Liquidatione-Projef bei une eroff= net worden. Es werden baher alle uns bekannten Glaubiger, welche Unfpruche an das Gut und beffen Raufgelo haben, hiermie vorgelaten, fich fpateftens in dem auf den 19. Oftober c. vor dem Deputirten Seren Candgericht3 = Affeffor Lehmann Bermittage um 9 Uhr hier= felbse auberaumten Termine entweder personlich ober burch gesetzlich gulaffige

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkową dobr Leśniewa w powiecie Gnieżninskim położonych, Pułkownika Ignacego Dobrogovskiego własnych, został na wniosek wierzycieli realnych process I kwidacyiny otworzonym. Zapozywa się dla tego wszystkich niewiadomych wierzy. cieli, ktorzy do tych dohr lub summy szacunkowey maią pretensye, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 19. Pazdziernika r. b. na godzinę Ita zrana przed Delegowanym Assessorem Lehmann albo osobiście, lub też przez pełnomocników Bevollmadinate an melben, und ihre prawnie dozwolonych zgłosili, i preAnsprude nachzuweisen, unter ber Berwarnung, daß alle ausgebliebenen Glaubiger, mit ihren Ansprüchen an das Gut und dessen Kaufgeld präfludirt und ihnen damit sowohl gegen den Käufer des Guts als die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt werden soll, ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Auch wird der seinem Anfenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner Ignas von Dobrogensti, behufd Wahrnehmung seiner Gerechtsame, hiermit defentlich mit dem Bedeuten vorgeladen, daß bei seinem Anebleiben ihm ein Litis-Eurator bestellt werden wird.

Onefen, ben 14. Juni 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Boifralcitation. Ueber ben Rach= laff des zu Grzybows Wedfi im Were: fchener Rreife verftorbenen Gutspachters Roib v. Czachorefi ift auf den Untrag feiner Glaubiger ber Concurs beute eroff= net morden, und es febt gur Anmeldung und Ausweifung ber Unfpruche ber Glaubiger, ein Termin auf den 23. Oftober e. vor bem Deputirten herrn Uffefe for v. Strawinsti Morgens um 9 Uhr hierfelbft an, ju welchem bie unbefann= ten Glaubiger unter ber Berwarnung vorgeladen werden, daß bie Ausbleiben= ben mit allen ihren Unforderungen en die Maffe prafludirt und ihnen deshalb ge= gen die übrigen Glanbiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Guefen, den 26. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

tensye swe udowodnili, z tém ostrzeżeniem, że wszyscy wierzyciele niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr i teyże summy szacunkowéy, i im przeto ku nabywcy dóbr, iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa ma bydź podzielona, nakazaném będzie wieczne milczenie.

Także zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy wspólny dłużnik Ignacy Dobrogoyski celem dopilnowania praw swych z tém oświadczeniem, że w razie niestawienia się, przydanym mu będzie litis kurator.

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiatkiem niegdy Rocha Czachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu wyznaczony, na ktory niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i prze ciw innym wierzycielom wieczne nakazane im bedzie milczenie.

Gniezno d. 26. Czerwca 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die bem Handelsmann Behr Abraham Domker zugehörigen, hierselbst unter Mro. 239 und 240 belegenen Wohnhäuser nebst 3usbehör, von denen das erstere auf 700 Athl., das letztere aber auf 120 Athl. abgeschätzt worden ist, sollen Schuldenhalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Jufolge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Schneidemuhl haben wir dasher einen Biefungs-Termin auf den 4. September c. Morgens um 8 Uhr auf unserer Gerichtsstube angesetzt, und laben dazu Kauflustige hierdurch ein.

Zugleich werden hierdurch alle unbekannten Realpratendenten unter der Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real-Anspruchen auf die sub hasta gestellten Grundstücke pracludirt, und ihnen desbalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Lobfend, ben 14. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die Rosalia geborne Landsberger und der Handelsmann Gerson Guhrauer, beide von hier, haben mittelst gerichtlich am 7. Mai d. J. vor Eingehung der Ehe errichteten Bertrages, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Rawicz, ben 23. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friebenegericht.

Patent subhastacyjny. Handlerzem Behr Abraham Domker naicżące, tu pod No. 239. i 240. położone domy z przyległościami, ż których pierwsze na 700 Tal. a drugie na 120 Tal. ocenione zostało, maią bydź z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin do sprzedaży na dzień 4. Września r. b. o godzinie 8. zrana na naszéy izbie sądowéy i zaprasza się ochotę do kupna maiących.

Zarazem zapozywamy wszystkich nieznaiomych pretendentów realnych z tém zagrożeniem, że niestawaiące się z swemi pretensyami na te subhasta stawione grunta prekludowani zostaną i wieczne w téy mierze milczenie nakładanem im będzie.

Łobżenica, d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Rozalia z domu Landsberger i Gerson Guhrauer handlerz, oboie tu ztąd, wyłączyli aktem przedślubnym na dniu 7. Maia r. b. sądownie zdziałanym wszelką wspólność maiątku i dorobku.

Rawicz, dnia 23. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Auktion. Im Auftrage bes hiefigen Königlichen Landgerichts werde ich Dienstag ben 23. Juli d. J. Bormittage um 9 Uhr an der Gerberstraße uns ter No. 409, im Hause der Wittwe Eigell, verschiedene zum Nachlasse der verstorsbenen Landgerichts- Mathin v. Baranowska gehörige Geräthschaften, Meubles, Wasche, Kleidungsstücke, Bilder, Bucher, Betten ze- meistbietend veräußern. Posen, den 12. Juli 1833.

Der Landgerichte = Referendar Mu.

Mein bisher von mir geführtes Wechsels, Speditions und Commissions. Geschäft habe ich aufgelost, und setze hiervon meine hiesigen und auswärtigen Gesschäftsfreunde mit dem Bemerken in Kenntniß, daß kein von mir ausgestelltes oder auf mich lautendes Papier in Umlauf ist, und ich mich von jest an darauf besschränken werde, nur in Commissions-Geschäften Aufträge anzunehmen.

Pofen, ben 13. Juli 1833. Chriftian Bernhard Rastet.

Die bieber durch die Königk. Bofthalterei inne gehabte Wohnung und Stale lungen find im Gaugen oder einzeln vom 1. Oktober 1833 zu vermiethen. Posen. G. Kramarkiewicz.

Umorzenie rewersu. Z przekazania śp. Zofii Rynarzewskiéy miał W. JMPan Augustyn Skrzydlewski, dziedzie wsi Tonowa, w powiecie Wągrowieckim położoney, WJMPannie Eleonorze Czachorskiey summę złotych polskich dwoch tysięcy wyliczyć. W ciągu miesiąca Lutego roku 1828. wystawił W. Skrzydlewski własnoręczny rewers W. Czachorskiey na summę te, a poźniey wypłatę należytości całkowicie uskutecznił. Gdy zaś rewers Jego WJMPannie Eleonorze Czachorskiey przypadkowie zaginął, więc się minieyszem umarza z ostrzeżeniem, że takowy nigdy komu innemu niesłużył, i że przeto nikt, pod iakim kolwiek bądź pozorem, z mocy rewersu tego żadnego roszczenia czynić niemoże. Obwieszczenie ninieysze podaie się do wiadomości publiczney w miesiącu Lipcz r. 1833.